N. 3333.

# CURRENDA XI.

A. D. 1969.

#### Nr. 2821.

Podaje się niniejszém do wiadomości Szanownych Księży Plebanów jako zarządców szpitalów, przytułków i majątków ubogich poniższe rozporządzenie Wysokiego c. k. Namiestnictwa z tem oznajmieniem, iż bez pilnego i bacznego rozpatrzenia się w aktach do tego przedmiotu odnoszących się a mogących dostarczyć środków do obrony swego prawa, nie powinni wydawać w ręce gmin opicki nad ubogimi i ich majątkami jako im od Apostodów w osobie Dyakonów przekazanéj; troskliwa bowiem i czuła opieka nad ubogimi i ich potrzebami była i jest kluczem do serc wiernych.

L. 27030. Do Przewielebnego Konsystorza łacińskiego w Tarnowie.

C. k. Namiestnictwo nie może uwzględnić przedstawienia wniesionego od Przewielebnego Konsystorza na dniu 18. Lutego 1869 do L. 512 przeciw rozporządzeniu tutejszemu z dnia 30. Grudnia 1868 L. 65975 w sprawie oddania funduszów i szpitalów miejscowych ubogich w zarząd gmin z powodu, że jak w tem rozporządzeniu powiedziano: okoliczność że zakład ubogich jest obecnie pod zarządem proboszcza miejscowego nie stanowi jeszcze samo przez się dowodu, jakoby zakład taki był instytucyą kościelną, gdyż według dawniejszych przepisów instytutami takiemi z małemi wyjątkami zawiadywali prawie wszędzie proboszcze miejscowi a zakłady te w takich tylko wypadkach nadal pod zarządem miejscowych duszpasterzy pozostać mają, w których przysługujące im ku temu prawa aktem fundacyjnym udowodnić mogą. — Oddanie zaś takich szpitalów w zarząd gmin najzupełniej odpowiada wyraźnym postanowieniem §. 27. lit. i, i §. 35. ustawy gminnej z dnia 12. Sierpnia 1866 a przetoczone w onem przedstawieniu powody i okoliczności nie dadzą się ze stanowiska prawnego uzasadnić.

Lwów dnia 14. Lipca 1869.

## L. 3014.

W związku z ogłoszeniem Konsystoryalnem z dnia 18. Lut. 1869. L. 599 (Kur. III. r. 1869 str. 17.) Wys, rozporządzenia ministeryalnego z dnia 18. Styc. 1869. względem zmiany wyznania religijnego, względnie, przechodzenia z jednego wyznania religijnego do innego w myśl ustaw zasadniczych prawem z dnia 25. Maja 1868 wyrażonych: podaje się do wiadomości Wielebn. Duchowieństwa dyecezalnego dalsze rozporządzenie Ministeryalne za pośrednictwem Wys. c. k. Namiestnictwa Lwowskiego Konsystorzowi Biskupiemu tutejszemu udzielone, a odnoszące się do przejścia z jednego obrządku do innego. To, jakoliteż i wy-

żej powołane Wys. rozporządzenie Ministeryalne zawiera zasady według których, i sposób, w jaki na owe przejścia zapatrywać się należy w obec władz świeckich, niemniej jak owe przejścia drogą legalną, w obec władz świeckich uskutecznionemi być mają.

Co do przejścia z jednego obrządku do innego w obec władz duchownych, została zawarta między Najprzewielebniejszymi XX. Biskupami Galicyjskimi obydwóch obrządków ugoda, potwierdzona przez ś. Kongregacyę de Prop. Fide dnia 6. Paźdz. 1863, którą w zupełnej treści w kurendzie Konsys. z dnia 23. Lipca 1864. do L. 104/pr. ogłosiliśmy. (Kur. XII. r. 1864. stron. 89.)

Wyżej powodane rozporządzenie tak opiewa:

"Nr. 32960. Un das hochwürdige bischöft. Konsisterium in Tarnow.

Uiber mehrfach erhobene Zweifel in Betreff der Anwendbarkeit des interkonfessischen Gesetzes vom 25. Mai 1868. N. 49. auf bloße rituelle Anderungen innerhalb des kathol. Religionsbekenntnißes hat das h. k. k. Ministerium für Kultus und lluterricht mit dem Erlaße vom 7. d. Mts. Zl. 3865. diese prinzipielle Frage dahin gelöst, daß auch die Wechselverhaltnisse der Katholiken des g. k. und lat. Ritus somit auch des armenischen Ritus unter die Bestimmungen des bezogenen Gesetzes fallen, weil durch Letzteres der Standspunkt vorgezeichnet erscheint, den die kaif. Regierung in den Fällen einzunehmen hat, in welchen sich die Interessen verschiedener Kultusgenossen bezüglich der in dem erwähnten Gesetze bezeichneten Angelegenheiten berühren und für die kaif. Regierung bezüglich dieser Angelegenheiten nur das erwähnte Gesetz maßgebend ist.

Bon dieser Entscheidung wird das hochw. Konsistorium zur eigenen Darnachachstung und Belehrung des unterstehenden Kuratklerus in Kenninis gesetzt.

Lemberg am 23. Juli 1869.

## L. 3015.

Odnośnie do ogłoszenia Konsystoryalnego z d. 29. Kw. 1869. (K. VII. 1869 st. 54.) podaje się do wiadomości Wieleb. Duchowieństwa dyeczzalnego, dalsze rozporządzenie c. k. Dyrekcyi pocztowej Galicyjskiej, na mocy którego przesyłki pieniężne pod nazwą taks konsystoryalnych i alumnatyku, od urzędów parafialnych uskuteczniane, wolne są od opłaty pocztowej.

Abschrift einer Verordnung der k. f. galiz. Postdirektion vom 15. Juli 1869. Zl. 9232 an sämmtliche k. k. Vostämter. —

Im Nachhange zu der h. o. Zirk. Berdg. vom 2. März 1869 Z. 2887. wird dem k. k. Postamte anlästlich eines erhobenen Zweisels bedeutet, daß auch die von den Pfarr = oder son stigen geistlich en Umtern mit der Bezeichnung "Consistorial Caren" oder "Alumnaticum Steuer" aufgegebenen Geldsendungen an Consistorien oder Dekanats-Amter portofrei zu behandeln sind.

Nr. 34068. Wird dem hochwürdigen lat, bischöft. Consistorium in Tarnow zur Wissenschaft und Verständigung der unterstehenden Dekanats-Amter mitgetheilt.

Lemberg am 22. Juli 1869.

#### L. 3041.

We Lwowie kościółek ś. Jana Chrzciciela, który dotąd służyć mnsiał na składy ruchomości przemysłowych, i prawie w ruinę się obracał, obudził uwagę miłosników starożytności, i przyszło do tego, że się złożyła komisyja z obywateli zacnych, którzy go usiłują odbudować, pomniki w nim pozostałe odnowić, przywrócić służbie bożej, i ozdobić go stósownie ku chwale Najwyższego. Zaprawdę, pocieszne to dla Nas zjawisko w czasach brudnego, gorączkowego materializmu, że przecie bogobojni znajdują się ludzie, którzy jeszcze opierając się prądowi wzlewającej się bezbożności, i rękę do ratowania od upadku domów bożych przykładają! Lwów rośnie dziś w ludność, ale kościołów nie przybywa. Któż z radością serdeczną niepowita tak chwalebnych i bogobojnych myśli, jakie się objawiają we Lwowie w mężach gorliwych o chwałę Boga, Kościółek ten jak wiadomo tym, którzy Lwowa położenie znają, stoi pod wysokim zamkiem, zaraz koło klasztoru Panien Benedyktynek, jest najstarszym we Lwowie, i jak z opisu wiadomości historycznych, przez Karola Widmana okazuje się, kościółek ten początki miasta Lwowa pod wysokiem zamkiem budującego się witał, i dużo wiadomości ciekawych i godnych uwagi, co do pierwiastkowego założenia miasta Lwowa, stolicy naszego kraju zawiera. Sądzimy przeto, że wielom z Księży Braci, którzy się do stanu swego we Lwowie kształcili, niemało przyjemności tem ogłoszeniem sprawimy. Opis z fotografią piękną, 82 stronnic druku pięknego zawierający, kosztujo 1 z4r. a. w. Suma zebrana, obróci się na odbudowanie, przyozdobienie i urządzenie kościółka, i spodziewamy się, że Szanowne Duchowieństwo, i miłośnicy sztuki i starożytności nie będą żałować grosza na chwalebny cel obrócić się mającego, i pośpieszą z przesłaniem imion i pieniędzy do kancelaryi Konsysystorskiej, abyśmy oddawszy pieniądze i imiona nabyć chcących opis, na ręce, gdzie należą, opis im doręczyć my mogli.

Nr. 2438.

## Reichs-Gefeh-Platt

XLVII. Stück ex 1869.

113.

gefeß vom 10 Juni 1869,

über die fanndmachung von Gesethen und Verordnungen durch das Reichsgesethblatt.

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichstrathes finde Ich zu verordnen, wie folgt: S. 1. Das Reichsgesethblatt ist für die im Reichstrathe vertretenen Königreiche und Länder bestimmt zur verbindenden Kundmachung:

- a) der unter Mitwirfung des Reichsrathes zu Stande gefommenen Gefete;
- b) der zur öffentlichen Befanntmachung bestimmten Staatsverträge;
- c) der Berordnungen, welche auf Grund der Reichsgesetze erlaffen werden.

Die durch das Reichsgesethlatt kundzumachenden Gesetze und Verordnungen sind in dasselbe unter fortlaufenden, mit Ende eines jeden Jahres abzuschließenden Zahlen aufzunchmen.

g. 2. Das Reichsgesethblatt wird durch das Ministerium des Innern in allen lande süblich en Sprachen der in dem Reichsrathe vetretenen Rönigreiche und Länder herausgegeben.

Die deutsche Ausgabe des Reichsgesethblattes enthält den aut hentisch en Text der für dasselbe bestimmten Kundmachungen.

Die Ausgaben in den übrigen landebüblichen Sprachen enthalten die offiziellen Uberse pungen des authentischen Tertes.

Sämmtliche Ausgaben des Reichsgesethblattes find in der Regel gleichzeitig berauszugeben und zu versenden.

In jenen Fällen, in welchen dieß wegen des größeren Umfanges einer Kundmaschung nicht bezüglich aller Ausgaben möglich sein sollte, ist die nachträgliche Herausgabe der übrigen Ausgaben thunlichst zu beschleunigen.

S. 3. Das Reichsgesethlatt führt den Titel: "Reichsgesethlatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder."

Ulle im Reichsgesethlatte enthaltenen Kundmachungen haben, wenn nicht anders bestimmt wird, für sämmtliche nach S.'1 des Staatsgrundgesetes über die Reichsvertretung vom 21. Dezember 1867, Nr. 141 N. G. Bl., im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, nämlich die Königreiche Böhmen, Dalmatien, Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogihume Krafau, das Erzherzogihum Österreich unter und ob der Enns, die Herzogihümer Salzburg, Steiermark, Kärnihen, Krain und Bukowina, die Markgrafschaft Mähren, das Herzogihum Obers und RiedersSchlessen, die gefürstete Grafschaft Tirol und das Land Voralberg, die Markgrafschaft Istrien, die gefürstete Grafschaft Görz und Gradiska und die Stadt Triest mit ihrem Gebiete, zu gelten.

In diesem Falle ift das Gebiet, für welches die Kundmachung zu gelten hat, nicht besonders anzuzeigen.

Wenn aber eine solche Kundmachung nicht für sämmtliche im Reichsrathe vertreztenen Königreiche und Länder erlassen wird, so ist der Gebietsumfang, für welchen sie erlassen wird, im Texte der Kundmachung anzugeben.

- S. 4. Von der Rundmachung durch das Reichsgesethlatt find ausgeschlossen:
- a) Die Ministerial-Erlässe, wodurch Industrie-Privilegien verliehen oder als übertragen, verlängert oder erloschen erklärt werden;
- b) die Ministerial = Berfügungen, welche sich nur auf den Wirthschaftsbetrieb vom Staatseigenthume oder von in Staatsregie stehenden Unstalten oder Unternehmungen bziehen.

Husmaße von Post: oder Telegraphen-Stationen, sowie der Postrittgelder u. dgl.

- S. Die in das Reichsgesethlatt aufgenommenen Gesethe und Verordnungen sind mit dem Tage der Herausgabe und Versendung jenes Stückes der deutschen Ausgabe des Reichsgesethlattes, in welchem sie enthalten sind, als gesethlich kundgemacht anzusehen.
- S. 6. Die verbindende Kraft der im Reichsgesethlatte enthaltenen Kundmachungen beginnt, wenn in denselben selbst nicht ausdrücklich eine andere Bestimmung getroffen wird, mit dem Anfange des fünf und vierzigsten Tages nach Ablauf des Tages, an welchem die deutsche Ausgabe jenes Stückes des Reichsgesethlattes, in welchem die Kundmachung enthalten ist, herausgegeben und versendet wurde.

Der Tag der Herausgabe, welcher mit dem Versendungstage zusammentreffen muß, ift auf jedem Stude des Reichszesethblattes ausdrücklich anzugeben.

Erfolgt die Herausgabe eines Studes des Reichsgesethlattes nicht in allen Ausgaben gleichzeitig (Alinea 5 des g. 2,) so ist auf den später erscheinenden Ausgaben dieses Studes der Herausgabs- und Versendungstag des authentischen Tertes anzugeben.

Außerdem find der Tag der Jerausgabe jedes Stückes des Reichsgesethblattes und die in demselben enthaltenen Kundmachungen unter genauer Bezeichnung der Ausgabe, deren Herausgabe erfolgt, im amtlichen Theile der Wiener Zeitung und der zu ämtlichen Kundmachungen bestimmten Landeszeitungen unverzüglich kundzumachen.

S. 7. Mit dem Reichsgesethblatte sind von Amtswegen und unentgeltlich nur lans besfürstliche Behörden, die Landesausschüsse und die Communalämter jener Städte, welche eigene Statute haben, zu betheilen.

Diese Betheilung ift auf das ftrengfte Umtebedürfniß zu beschränken.

- S. 8. Bei jeder politischen Bezirks- (Communal-) Behörde hat das Reichsgesetzblatt in den landesüblichen Sprachen im Amtslokale aufzuliegen, und es ist in den Amtsftunden Jedermann Ginsicht in dasselbe zu gestatten.
- S. 9. Die Gemeinden sind zur Anschaffung Eines Exemplares des Reichsgesethblattes in einer der landesüblichen Sprachen verpflichtet. Die von ihnen hiefur zu leistende Vergüstung wird von dem Ministerium des Innern festgesetzt.
- g. 10. Es ift Sorge zu tragen, daß die schleunige Erlangung des Reichsgesethblattes für Jedermann thunlichst erleichtert, die Bestellung auf dasselbe von jedem Postamte angenommen, der Preis desselben möglichst billig gestellt und die Versendung allenthalben nach Urt der Zeitungen eingeleitet werde. Die Versendung des Reichsgesethblattes erfolgt portofrei.
- S. 11. Nach Maßgabe der Umstände und des daraus hervorgehenden Erfordernifses können zur möglichsten Verbreitung der im Reichsgesetzblatte kundgemachten Gesetze und Berordnungen auch noch andere Urten der Veröffentlichung, als: Einrückung in die ämtlichen Zeitungen, öffentlicher Unschlag n. dgl. angewendet werden.

S. 12. Die Wirksamkeit dieses Gesetzes beginnt am 1. Janner 1870. Mit dem nämlichen Zeitpunkte treten die über die Kundmachung der Gesetze und Berordnungen bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, sofern sie das Reichsgesetzblatt betreffen, außer Wirksamkeit.

Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes ift der Minister des Innern beauftragt. Schönbrunn, am 10 Juni 1869.

Franz Joseph m. p.

Taaffe m. p.

Gistra m. p.

N. 2500.

## Reids-Gefet-Blatt

XIVIII. Stück ex 1869.

116

Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 8. März 1869, wodurch die Frist zum Recurse gegen landesbebördliche Verfügungen und Entscheidungen an den Minister des Innern abgekürzt wird.

In Abanderung des Absates 3 der Verordnung des Ministeriums des Innern vom 27. Oftober 1859. R G. Bl. Nr. 196, wird die dort normirte Refursfrist von sech= zig Tagen für alle Fälle, wo weder durch ein Geseth eine dießbezügliche Bestimmung gestroffen, noch durch eine in Wirksamkeit bestehende Verordnung bereits eine fürzere Frist bemessen ist, auf die Dauer von Vier Wochen herabgesett.

Die gegenwärtige Verordnung tritt am 1. Juli 1869 in Wirksambeit. Ift jedoch die Entscheidung der politischen Landesbehörde vor diesem Tage erstossen, so ist die Frist zur Einbringung des Rekurses dagegen noch nach der Ministerial-Verordnung vom 27. De stober 1859, Absatz 3, zu bemessen.

## N. 2783.

Tymbra postalia imissa anno 1863. valore destituuntur a 1. Septembr. 1869, Lex respectiva ministerialis hoc intuitu, sequitur:

## Reichs-Geseth-Blatt

Lill. Stud ex 1869.

126.

Kundmachung des Handelsmunisteriams vom 4. Juli 1869,

über die Außergebrauchsehnng der Friefmarken und Couverts, dann der Beitungsmarken der Emission v. Jahre 1863.

Mit 1. September 1869 werden die Briefmarken und Couverts, dann die Zeistungsmarken der Emission vom Jahre 1363 (mit dem k. k. Adler in Hochdruck) gänzlich außer Gebrauch gesetzt, und von da ab die mit solchen Werthzeichen oder in derlei Couverts vorkommenden Correspondenzen als unfrankirt behandelt.

#### N. 2678.

Intuitu executionis legis de 20. Junii 1868 quoad immutationem variorum titulorum debiti publici generalis, (Cur. I. a. 1869 N. C. 57. pag. 3. et seq.) emanavit dispositio Excelsae c. r. Locumt. Leopol. de 15. Junii 1869 N. 21996 ad omnes P. T. c. r. Capitaneos districtuales directa, quae sub eodem dato et numero ex parte ejusdem c. r. Locumten. Consistorio in copia communicata extitit, et quae in seq. prelo datur pro directione in casibus concernentibus et informatione Ven. Cleri Dioec., ut hoc sub obtutu omni possibili acceleratione munere suo fungatur.

Etiamsi haec dispositio mediantibus officiis decanalibus seorsivo circulari ad notitiam directivam data fuerit, tamen majoris valoris causa, eadem in sequentibus iterum communicatur et tali modo sonat:

Nr. 21996. Un fämintliche f. f. Herrn Bezirkshauptmänner.

Bur Durchführung des die Unifizirung der Staatsschuld betreffenden Gesetzes vom 20. Juni 1868 (R. G. Bl. Nr. 66 pag. 195) rudfichtlich der im Bereiche des Kultus und Unterrichts fiehenden Fondes Unstalten und Körperschaften, werden der Gr. Bezirfsbauptmann beauftragt, sammtliche Pfarrer, Spiritualadministratoren, Rlofter,-Seminar-Rorrettionshaus, Pensions- und sonftige geiftliche Inftitutevorstände des eigenen Bezirks unverweilt aufzufordern, alle in ihren Sanden befindliche, jum Stammvermögen der Rirchen Pfarreien, Meffen und sonftigen Undachtsstiftungen, Klöster und anderen geistlichen Institute ihr Eigenthum bildenden nicht im G. 2 des bezogenen Befeges von der Convertirung ausgenommenen Staatsschuldverschreibungen mit den etwaigen Interessenzahlungsbogen (worun= ter somit auch die Rriegsdarlebens- und Raturallieferungs-Dbligationen, jene des National-Unlebens, des Convertirungs-Unlebens vom 3. 1849, des Unlebens vom 3. 1851 S. B. und des englischen Gilberanlebens vom J. 1865 und 1854, dann C. M. Berloosungsobligations-Unweisungen gehören, dagegen die 3% in W. W. verzinslichen Kirchensilberlieferungs (Abs. 3 des S. 2) nicht begriffen find) gegen doppelte Konsignationen, deren eine vom Übergeber zu fertigen, und bei der Rassa zu belassen, die zweite aber, nach deren Bestättigung durch die übernehmenden Raffabeamten, bis zur feinerzeitigen Zustellung der neuen Staatsschuldverschreibungen, durch den Übergeber aufzubewahren ift, an das dortige t. t. Steuermat welches die Intereffen diefer Effette feit deren lettern Fälligkeits= termine ohnehin nicht mehr auszahlen wird, unverzüglich abzuführen.

Zur Vermeidung von Beirrungen wird noch beigefügt, daß die Schuldverschreis bungen der Grundentlastungsfonde nicht zur allgemeinen Staatsschuld gehören, somit auch nicht unter das bezogenr Gesetz fallen.

Schließlich wird bemerkt, daß fammtliche Konfistorien und die galiz. Superintendentur A. & H. Konfession in Betreff der im Besitze der Erzbiethumer, Bisthumer, Domkapitel, der Superintendentur befindlichen zur Convertirung bestimmten Staatsschuldverschreibungen die unmittelbare Aufforderung zur Absuhr der Effekten erhalten.

Lemberg am 15. Juni 1869.

Inserviant haec pro notitia et directione.

## V. Mutationes inter Ven. Clerum mense Julii et Augusti 1869.

(Continuatio ad Cur. X. ex 1869 pag. 79.)

- 23. Julii 1869. N. 2860. R Mathaeus Grzonka Cooperat, in Barcice nominatus Admin. ibidem post mortem p. m. Simonis Rejowski, Par. Barcicens.
- 30. dtto N. 2878. R. Adalb. Kowalik Cooperat. in Mikluszowice translatus ad Trzemeśnia.
- Die 9. Augusti 1869 duo Diaconi ad Sacrum Presbyteratus Ordinem Tarnoviae promoti, sub N. C. 3011 qua Cooperatores applicati sunt:

R. Ludovicus Jurgowski ad Brzeziny.

R. Alexander Siedlecki ad Czermin.

- 9. Augusti 1869. N. 3011. R. Sebastianus Balcarczyk Cooperator e Czermin ad Przecław translatus.
- 10. dtto N. 3046. Rmus Joannes Figwer Canonicus titularis et Cancellarius Consistorialis qua Parochus pro Mikluszowice institutus.

dtto dtto R. Adalb. Planeta Administ. in Mikluszowice nomin. In Coop. in Mikluszowice.

### N. 2888. — 3220.

## Piis ad aram precibus comendantur animae:

1. p. m. Eduardi Sikora Cooperatoris in Cięcina, anno aetatis 32, sacerdotii vero 7, die 22. Julii 1869 a meridie, in deumbulatione in Cięcina appoplexia demortui;

2. p. m. Nicolai Zamojski anteacti Parochi Wadowicensis, Consiliari Consistorialis ad honores, Decani, Jubilati, a mense Aprilis 1868 pane deficientium provisi, qui anno aetatis 78, sacerdotii vero 52, die 21. Augusti 1869 mane in Uście solne in Domino obdormivit. Sodales Consotiationis mutuarum precum pro anima p. m. Nicolai Zamojski unum Missae Sacrificium litare obligantur.

# Josephus Alojsius,

Episcopus Tarnoviensis.

## E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 31. Augusti 1869.

JOANNES FIGWER, Cancell. substit.